## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 6. Sonnabend, den 6. Januar 1838.

Ungekommene Fremden vom 4. Januar.

Berr Probft Melcrowicz aus Bastoti, Sr. Raufm, Bolff aus Unrubftadt, I. in Do. 14 Magazinfir.; Br. Kammerberr v Garczonefi aus Bentichen, Br. Landich .- Rath Dpit ans Lomnit, fr. Bermeff .- Revifor Scholz aus Bentichen, 1. in No. 3 Salbdorf; Br. Guteb. v. Chlapowefi aus Bonifomo, Br. Guteb. v. Raczynefi aus Gorfa, Sr. Guteb. v. Jaraczewefi aus Gluchowo, Sr. Guteb. v. Degierefi und Frau Guteb. v. Cieleda aus Rudfi, Sr. Gutebefiger v. Zychlinefi aus Grapmislaw, Sr. Guteb. v. Lafzegnnöfi aus Chroftowo, Sr. Guteb. v. Stodi aus Luffomo, Sr. Guteb. v. Wendorf aus Rl. Gultom, Die Brn. Guteb. v. Taczanow= Bfi und Bartufgeweffi aus Zaczanowo, Sr. Guteb. v. Brodnicti aus Milostawice, Frau Guteb. v. Niegoleweffa aus Niegolewo, Sr. Dberamtm. Rrieger aus Bogba= nowo, Sr. Dberamtm. Nehring aus Gofolnif, Sr. Dberamtm. Difert aus Gorgon, br. Pachter Pifert aus Moschin, br. Pachter Raus aus Rorntnica, 1. in No. 15 Breslauerfir.; Br. Guteb. v. Balusfi aus Polen, I. in No. 26 Wallifchei; Berr Guteb. v. Bielinefi aus Jarostawice, Sr. Guteb. v. Tiridi aus Rurowo, I. in Ro. 30 Breslauerftr ; Br. Guteb. Grundeis aus Smielowo, Br. Burgerm. Reichert aus Dornif, Br. Rontrolleur Jacoby aus Rogafen, Br. Ginnehmer Ramnenberg aus Wittowo, I. in Do. 47 Ct. Abalbert; Gr. Pachter Gogemiereff aus Begry, I. in No. 7 Bafferftr.; Sr. Guteb. v. Awiledi aus Awilcz, I. in No. 35 Bredl. Str.; Sr. Dber = L .= Ger. = Uffeffor Bangerow aus Elbing, Gr. Partif. Bothe aus Reuftadt b/p., Gr. Reufilber = Fabrif. Bollmer aus Barfchau, fr. Portraitmaler Scholz aus Berlin, Gr. Guteb. v. Gofolnicki aus Manachow, I, in No. 3 Wilh. Str.; Sr. Guteb. v. Wyganowefi aus Gforofewice, fr. Guteb. v. Bojanowefi aus Pobrzewo, Sr. Guteb. Chodnidi aus Zamady, Sr. Guteb. v. Janifemeli aus Groczyn, Sr. Pachter v. Prabynofi aus Potagejewo, Gr. Dr. Bender, Rreids

Physifus und hr. Justiz-Commis Rubenburg aus Pleichen, 1. in No. 45 Breitestr.; hr. Pachter v. Potocki aus Glębosie, hr. Pachter Wychlinski aus Koryta, I. in No. 11 Buttelstr.; hr. Pachter Bussewicz aus Krubicz, hr. Pachter Klutow, bki aus Xions, hr. Kantor Jonas aus Gräß, I. in No. 4 Sapichaplatz; herr Kausm. Flechsel aus Greisenberg, hr. Kausm. Hechsel aus Greisenberg, hr. Kausm. Hechsel aus Chociszewice, hr. Guteb. v. Gorzenski aus Bieganin, I. in No. 1 St. Martin; hr. Guteb. v. Bienkowski aus Babyn, die hrn. Guteb. v. Sofolenicki und v. Dzegalski aus Kruchowo, hr. Guteb. Laski aus Polen, I. in No. 38 Gerberstr.; hr. Guteb. v. Radonski aus Dalesyno, hr. Guteb. v. Jakrzewski aus Minnowo, hr. Guteb. v. Aychlinski aus Sulejewo, hr. Guteb. v. Radonski aus Mosciejewo, hr. Guteb. v. Mielęcki aus Graboszewo, hr. Guteb. v. Mielęcki aus Graboszewo, I. in No. 41 Gerberstraße.

1) Ueber den Allodial-Nachlaß des am 13sten April 1836 verstorbenen Fürsten Anton Ordinat von Sulfowski, zu welchem die Herrschaft Lissa, das adliche Gut Gorzno und ein in Zaborowo belegenes Grundstück gehört, ist durch die Verfügung vom 8. Juli a. c. der erbsschaftliche Liquidations = Prozest erdssuet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Anfprüche steht am 15 ten Januar 1838 Bormittags um 10 Uhr vor dem OberLandesgerichts "Referendarius v. Gizycki im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur on dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen, den 16. August 1837. Kbnigl. Preuß. Ober-Landes-Gericht. I. Abtheilung. Nad pozostałością dziedziczną zmarłego na dniu 13. Kwietnia 1836 Xięcia Antoniego Ordynata Sułkowskiego, do któréy Państwa Leszno, dobra szlacheckie Gorzno i posiadłość
w Zaborowie położona należą, został przez rozporządzenie z dnia 8go
Lipca r. b. otworzono process spadkowo likwidacyjny.

Termin do podania wyszytkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 15. Stycznia 1838 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tnteyszego Sądu przed Ur. Giżyckim Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 16. Sierpnia 1837. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański. 2) Mothwendiger Verkauf. Ober=Landes=Gericht zu Posen. Erste Abtheilung.

Die im Posener Departement und beffen Schildberger Kreis belegene abliche Herrschaft Plugawice, so weit dieselbe im Inlande belegen, gerichtlich abgeschäßt auf 53,275 Rthlr. 1 Sgr., soll in termino ben 2. Juli 1838 coram Deput. Ober-Landesgerichtsrath v. Foresteir diffentlich subhastirt werden. Die Lare, ber Hypothefenschein und die Kausbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Die im Spoothekenbuch eingetragenen bem Anfenthalte nach unbekannten Kinder erster Ehe bes Besitzers Reichsgrafen Joachim Casimir Alexander v. Maltzahn, Fanny verehelichte Prinzessin Biron v. Rurland, Mathilbe verehelicht gewesene Generalin Demontier, Anna verehelichte Grafin Pückler, Lucie, verehelichte Oberstelieutenant von Stranz, Mortimer und Carl Grafen v. Maltahn, werden hierzu öffentlich vorgelaten.

Pofen, ben 14. November 1837.

Rand= und Stadt = Gericht zu Posen.

Das auf bem alten Markte hierfelbst sub No. 69 belegene, ben Jacob Brzeefischen Erben gehörige Grundstud, abs geschätzt auf 5884 Athlr. 15 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bebin-

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Plugawice w Departamencie Poznańskim, w powiecie tegoż Ostrzeszowskim, sądownie oszacowane na 53,275 Tal. t sgr. maią być tak dalece, iak w Państwie tuteyszém położone, w terminie dnia 2. Lipca 1838 przed Deputowanym Radzcą naszym W. Forestier publicznie sprzedane. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki kupna, mogą być w Registraturze naszéy przeyrzane.

Dzieci pierwszego małżeństwa właściciela Hrabiego Joachima Kaźmierza Alexandra Maltzahn z pobytu niewiadome, w księdze hypoteczney zaintabulowane, iako to: Fanny zaślubiona Xiężna Biron de Kurland, Matylda zamężna była Generałowa Demontier, Anna zamężna Hrabiua Pueckler, Lucia zamężna Podpółkownikowa Stranz, Mortimer i Karól Hrabowie Maltzahn, zapozywaią się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 14. Listop. 1837.

Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu w Paznaniu w rynku pod No. 69 położona, sukcessorom Jakoba Brzeskiego, mianowicie Sofii Magdalenie zamężney Urbańskiey i wnuczce iego Wiktoryi gungen in der Registratur einzusehenden Tore, soll am 18. Mai 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtspfelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

pofen, ben 5. Oftober 1837.

4) tothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rogasen.

Das ben Jacob Wronskischen Erben gehörige, und sub Mro. 96 zu Obornik belegene Grundstück, abgeschätzt auf 150 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7 ten Mårst 1838 Bormittags 9 Uhr im Locale der Gerichts=Tags=Commission in Obornik subhassirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlusion spatestens in biesem Ter=mine zu melben.

Die Bekanntmachung im Intelligenzs Blatte No. 291 pag. 2365 wird dahin berichtigt, daß der Berkaufd-Termin nicht hier, fondern im Locale der Gezichts=Tagd: Commission in loco Oborznik ansteht.

Rogafen, ben 14. November 1837, Sonigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Albertinie Wimmer należąca, oszacowana na 5884 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Maja 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Poznań, dnia 5. Paźdz. 1837.

Sąd Ziemsko-Mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość do sukcessorów Jakuba Wrońskiego należąca, pod No. 96 w Obornikach położona, oszacowana na 150 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Marca 1838 przed południem o godzinie 9téy w Obornikach przed Kommissyą dniową sądownie sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Obwieszczenie w dzienniku urzędowym pod No. 29 I pag. 2365 w ten sposob się odmienia, że termin sprzedaży nie tu lecz w Obornikach przed Kommissyą dniową sądową wyznaczonym iest.

Rogožno, dnia 14. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Boifral Citation. In bem Supothekenbuche bes Grundftucke Do. 133 Wollstein, fruber ben Felix und Glifa= beth Raminstijden Cheleuten, und jett ben Palemöfischen Erben gehorig, ift fur ben Gutsbefiger Abam v. Gajewefi Rubr. III. Mo. 1. auf Grund ber Schulds berichreibung ber Borbefiger Felir und Elifabeth Raminsfifchen Cheleute vom 25. Januar 1806 ex decreto vom 22. September 1823 ein Rapital von 150 Rthlr. nebft 5 proCent Binfen eingetra= gen, das barüber ausgestellte Soppothe: ten = Inftrument aber verloren gegangen und wird hiermit Behufs Lofchung bffentlich aufgeboten.

Es werden baher alle biejenigen, wels che an die zu loschenbe Post und an bas barüber fprechende Dofument ale Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfand = ober fon= ftige Brief = Inhaber Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 15. Marg 1838 Bormittage um 10 Uhr vor bem herrn Land = und Stadt = Gerichte = Uffeffor v. Rappard an hiefiger Gerichtoftelle anftehenden Termine zu erscheinen, widrigenfalls bie Praclusion ihrer etwanigen Unspruche ausgesprochen, ihnen ein ewiges Still= ichweigen auferlegt und bas erwähnte Spotheken = Instrument für erloschen er= flart, die Post selbst aber im Sypothe= fenbuche geloscht werden wird.

Bollftein, am 4. November 1837. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy nieruchomości w Wolsztynie pod liczbą 133 położoney, dawniev Felixowi i Elżbiecie małżonkom Kamińskim, a teraz spadkobiercom Palewskim należącey, iest pod Rubr. III. No. I. dla dziedzica Adama Gajewskiego na fundamencie obligi poprzednich posiedzicieli Felixa i Elżbiety małżonków Kamińskich z dnia 25. Stycznia 1806 w moc dekretu z dnia 22. Września 1823 kapitał w ilości 150 Tal. wraz prowizyą po 5 od sta zapisany, wystawiony nań instrument hypoteczny przeciesz zaginął i wypowiada się ninieyszém publicznie celem wymazania.

Wszyscy więc ci, którzyby do wymazania się maiącego kapitału iako też do wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub też inne papiery posiadaiący pretensye mieć mniemali, zapozywaią się ninieyszém, aby się w terminie na dzień 15. Marca 1838 przed południem o rotéy godzinie przed Assessorem v. Rappard w lokalu Sądu naszego wyznaczonym stawili, w razie przaciwnym bowiem prekluzya ich iakichkolwiek bądź pretensyów wyrzeczoną, im wieczne milczenie nakazanem i rzeczony dokument hypoteczny za nie exystuiący uznanym, kapitał zaś w księdze hypoteczney wymazanym zostanie.

Wolsztyn, dnia 4. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 6) Aufgebot. Sammtliche unbestannte Erben der zu Beronica resp. im Jahre 1827 und 1833 verstorbenen Joshann und Anna Catharina geb. Hase Dahlkeschen Seelente werden hiedurch aufgesordert: im Termine den i oten Juli 1838 Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Gerichtsrath Eckert ihre etwanige Erbansprüche geltend zu machen, widrigenfalls der Nachlaß als herrenloses Gut betrachtet und dem Fisco zugesproschen werden wird.

Schubin, ben 8. Septbr. 1837. Konigl. Preuf. Land= und Stabt= Gericht.

7) Bekanntmachung. Der Schonfårber August Ferdinand Gillischewski von hier, und die Caroline Friederike Barz aus Neustettin haben mittelst Ehe= Bertrages vom 5. d. Mts. die Gemein= schaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ge= gebracht wird.

Lobsens, ben 10. December 1837. Ronigl. Land= und Stabt= Gericht.

8). Bekanntmachung. Der Gutspachter Ignalz von Drzewiecki zu Czarne-Piątkowo und bessen Chegattin Rosa Thekla Leokadia geborne von Sikoroka, haben mittelst Vertrages vom 31. August 1837 nach erreichter Großjährigkeit der Letzteren, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Schroba, am 4. December 1837. Konigl, Preug. Land = und Stabt= Gericht. Wszyscy niewiadomi sukcessorowie Jana i Anny Katarzyny z domu Hase małżonków Dahlke w Wercnice w roku 1827 i resp. 1833 zmarłych, wzywaią się ninieyszém, aby się w terminie d nia 10. Lipca 1838 o godzinie 9téy przed południem przed Ur. Radzcą Ekert stastawili i iakowe pretensye sukcessyine podali, w przeciwnym bowiem razie pozostalość iako bez Pana uważaną i fiskusowi przysądozoną zostanie.

Szubin, dnia 8. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że tuteyszy farbierz August Ferdynand Gilliszewski i Karolina Fryderyka Barz z Nowego Szczecina, kontraktem przedślubnym z dnia 5. tego miesiąca, wspólność maiątku wyłączyli.

Lobženica, dnia 10. Grud. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Possessor dzierzawny Ur. Ignacy Drzewiecki w Czarnympiątkowie i małżonka iego Ruża Tekla Leokadya z Sikorskich, układem z dnia 31. Sierpnia 1837 r. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 4. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

9) Befanntmadung. Der Gutepachter Alexander Warnte gu Dziewie= rzewo und die Theodofia geborne Ggu= Ur. Alexander Warnke possessor z mann, haben mittelft Chevertrages vom 21. September 1837 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch zur offentlichen maigtku i dorobku wylączyli. Renntniß gebracht wird.

Wagrowiec, ben 13. December 1837. Ronigliches Land= und Stadts Gericht.

Obwieszczenie. Podaie się niniey. szém do publicznév wiadomości, że Dziewierzewa i Ur. Theodozya Szumann, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Września 1837, wspólność

Wagrowiec, d. 13. Grudnia 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mievski.

- Bekanntmachung. Im Auftrage bes Rhniglichen Land = und Stabts Gerichts hier, werde ich
  - 1) 100 Stud 2jabrige Sammel,
  - 2) 100 Stud 2jahrige Mutterschaafe,
  - 3) 24 Stud 2jahrige Schaafbode und
  - 4) 10 Stud 2jahrige Schaafbode Ifter und IIter Rlaffe,

in termino ben 22. Januar 1838 Bormittage um 9 Uhr in Beibenrorwerk bei Bentichen, bffentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verfaufen, wozu ich Rauflustige hiermit einlade. Deferit, ben 29. December 1837. Popfe, ale Auftjone = Commiffarine.

- Um 21. December v. J. find auf bem Wege von der Ruhnschen Buchhand: (11 lung in ber Wilhelmöffrage nach ber Breslauerftrage 14 Journale, fammtlich mit blauem Umschlage und der Ueberschrift: Journal-Cirkel ber S. F. Ruhnschen Buchhandlung in Posen versehen, verloren worden. Der Finder wird ersucht folche gegen eine angemeffene Belohnung in obiger Budhandlung abzugeben.
- 12) Meujahregratulation. Den verehrten Bewohnern Pofen's, fo wie allen meinen hochgeschätzten Gonnern und Freunden bafelbft, beehre ich mich, aus ber Ferne Die besten und herzlichsten Gluckswünsche zum neuen Jahre abzustatten, indem ich damit die ergebenfte Bitte verbinde, durch das mir fets bewiesene gutigs fie Wohlwollen mich auch im neuen Sahre begluden zu wollen.

Ernft Bogf, Schaufp. Director, gegenwartig mit ber Gefellfchaft in Thorn.

- 13) Die Mobenhandlung Wasserstraße No. 2 von Berlindfa, empfiehlt eine sehr geschmackvolle Auswahl der modernsten Putzwaaren, welche direct aus Leipzig angekommen sind, und verspricht die prompteste und billigste Bedingung.
- 14) Punsch = Ertract, das Berliner Quart à 25 fgr., ferner ift ber mit so vies Ien Beifall aufgenommene Krauter-Magen-Liqueur jest, so wie alle übrigen Ertra feinen Liqueure das Berliner Quart à 12 fgr. zu haben, in ber Destillir = Unstalt Geber, und Breitenstraße = Ece.

  C. F. Janice.
- 15) Sonnabend ben 6. Januar Gruntohl und Bratwurft nebst Tanzvergnugen bei Laey, Berliner Chaussee.
- anigen, wozu ergebenst einladet. pillardy, Reue = Garte Do. 7.

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat December 1837.

| Weizen der Preuß. Scheffel zu 16 Meken Roggen dito Große Gerste Kleine dito Heine dito Fafer dito Firse dito Hiese dito Hiese dito Hiese dito Hiese dito Wühfen dito Wühfen oder Leinsaamen dito | $ \begin{array}{c cccc} 1 & 15 & 3 \\ 1 & 1 & 1\frac{1}{3} \\ - & 24 & 5\frac{1}{3} \\ - & 20 & 4\frac{2}{3} \\ - & 17 & 9\frac{1}{3} \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 15 & 4 \\ - & 29 & 9 \end{array} $ | Gersten-Graupe der Scheffel Rindsleisch das Pfund Preuß. Gewicht |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Buchweiten dito Rubsen ober Leinsaamen dito                                                                                                                                                      | - 29 9<br>2 9 4                                                                                                                                                                              | Bier dito                                                        | - 8<br>- 4 6 |
| Rartoffeln dito                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | der Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes                 | 2 20 —       |
| Stroh bas Schock à 60 Geb.<br>Gersten = Grüße ber Schst<br>Buchweizen : Grüße dito .                                                                                                             | $\begin{array}{ c c c c c }\hline 3 & 3 & 9 \\ 3 & 7 & 3\frac{3}{4} \\ 3 & 27 & 6 \\ \hline \end{array}$                                                                                     |                                                                  | 65           |